## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 210. Sonnabend, den 31. August 1844.

Ungekommene Fremde vom 29. August.

Die Brn. Raufl. Jozefowicz aus Rafgfow, Lewin aus Radwig, I. im Hotel de Tyrole; fr. Probst Ballet a. Wielichowo, fr. Guteb. Mann a. Gjotbry, l.im Hotel de Berlin; Frau Guteb. v. Bronifoweffa aus Sielec, Die grn. Guteb. v. Bojanowsfi aus Golebice, Baron v. Bedtwig aus Gwodgpfowo, Sr. Flog-Commiff. Baron v. Beblivig aus Deligich, Fraulein Ruber a. Samter, I. im Hotel de Saxe; Sr. Stud. v. Bablodi a. Gwiagdowo, Sr. Gutep. Szefartiewicz a. Dzierzchnica, Lim ichwarzen Abler; Br. Collegien : Affeff. Bierfreund aus Bilna, Die gen. Guteb. v. Rowalsti u. v. Rafgeweff a. Gorazdowo, I. im Hotel de Bavière; Die grn. Guteb. Wiewioroweffi a. Polen, Arnold a. Mufti, Frau Guteb. Galfowefa u. fr. Diftr .= Commiff. Ganger aus Rraywin, I. in ber großen Giche; Sr. Guteb. Freiherr b. Daffenbach a. Bialotof, die grn. Rauft. Segnit a. Bremen, Potfchte a. Frankfurt a. D., Schiemann aus Iferlohn, Miche a. Coln, I. im Hotel de Rome; Die grn. Gutop. Janfiewicz u. Borougha a. Rrudowo, Sr. Rentmftr. Muller a. Storchneft, Sr. Jufp Raabe aus Targowisto, die Grn. Guteb. Subner aus Birte, v. Dtodi a. Chwalibogowo, fr. Brennereip. Ziegler aus Schrepau, t. im Hotel de Dresde; Br. Raufin. Remila a. Berlin, I. im rheinischen Sof; die grn. Guteb. Berendt a. Chwalibogowo, Ggrapber aus Golebowice, v. Sforzewsfi aus Bronifgewice, v. Dobrandi aus Chocicza, I, im Hotel de Paris,

1) Bekanntmachung. Im Sppos thekenbuche ber, im Schrimmer Rreise bes legenen Berrschaft Rurnik, ift Rubr. III. Obwieszczenie. W księdze hypotecznej majętności Kurnika, w powiecie Szremskim położonej, zabeze

Mr. 6. fur ben Blabislaus v. Dloftomefi und die Rinder ber verehelichten Dictoria v. Radomineta, namlich Johann v. Ra= bominefi, Julianna verebelichte v. Ru= bnida und Glifabeth verebelichte v. 2Botsta, als Erben bes Albert von Bloftowsfi, die Summe von 1333 Rthlr. 10 Ggr. ober 8000 Rloren poln, nebft Binfen ad alterum tantum aus ber Infcription bes Gigis, mund v. Dzialynsfi in castro Posna. naniensi de feria quinta ipso die festi St. Lucae 1714. protestativisch ex decreto pom 20. Juni 1803 eingetragen, und ift uber biefe Gintragung ein Sopo= thenschein bom 12. August 1803, ausgefertigt.

Der Graf Titus v. Dzialynefi, Befiger ber Berrichaft Rurnif, behauptet, bag biefe Supothekerschuld berichtigt worden ift, fann jeboch eine Quittung nicht beibrin= gen. Auf ben Untrag beffelben werben baber die vorgedachten Inhaber biefer Doft, fo wie alle biejenigen, welche als beren Erben, Ceffionarien, Pfandbefiger ober fonflige Rechtenachfolger Unfpruche an Die gedachte Poft zu haben behaupten, aufgefordert, folche in bem am 30. Dfto: ber a. c. Bormittags 10 Uhr in unferm Inftruftionegimmer bor bem Dber-Landes= Gerichte. Referendarine Glafer anfteben= ben Termine anzumelben und gu begrun= ben, widrigenfalls fie mitihren Unfpruchen prafludirt, ihnen Sinfichts berfelben ein emiges Stillschweigen auferlegt, und bie Loichung ber Poft im Sypothefenbuche pieczoną jest sposobem protestacyi w Ruhryce III Nr. 6. dla Władysława Włostowskiego i dzieci Wiktoryi zaślubionej Radominskiej, mianowicie Jana Radominskiego, Julianny zaślubionej Rudnickiej i Elzbiety ślubionej Wolskiej, jako sukcesse Alberta Włostowskiego, summa i tal. 10 sgr. czyli 8000 złotych polskz prowizyami summę takową wyrównającemi, z inskrypcyi Zygmunta Działynskiego in castro Posnaniensi de feria quinta ipso die festi St. Lucae 1714., a towskutek rozrządzenia z dnia 20. Czerwca r. 1803. i został względem zaintabulowania takowego na dniu 12. Sierpnia r. 1803. wykaz hypoteczny wydanym.

Hrabia Tytus Działynski, dziedzic majętności Kurnika, twierdzi, iż niniejszy dług hypoteczny wypłaconym został, niemoże jednakowoż kwituzłożyć. - Na wniosek tegoż wzywają się zatém poprzednio wymienieni właściciele summy rzeczonej, oraz wszyscy, którzy jako sukcessorowie, cessyonaryusze, zastawnicy, lub jakokolwiek nabywcy prawtychże pretensye do summy niniejszéj mieć sadza, aby takowe w terminie na dzień 30. Października r. b. zrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcyjnéj przed Ur. Glaeser, Referendaryszem Sądu Nadziemiańskiego wyznaczonym podali i uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi wyłączeni zostaną,

auf ben Antrag bes Besitzers erfolgen wird.

Pofen, ben 6. Juli 1844.

Ronigl. Ober = Lanbes = Gericht, I. Abtheilung.

2) Proclama. Der am 28. Oftober 1798, in Zabiczyn, Wagrowiecer Kreises, perstorbene Stanislaus v. Dorpowski hat in seinem Testamente bestimmt, daß die ihm von seiner Großmutter Theresia, zuserst verehelichten Kucharsko, nachher verzehelichten Dorpowska, gebornen Przes, daynska, zugefallene, auf Redgoszez haftende Pfandsumme an die Przedzynskischen Erben von der Nachsommenschaft der Satharina und Helena zurückfallen soll.

Es werden baher die solchergestalt bes bachten Nachkommen der Catharina und Helena gebornen Przedzynöka, beren Ersben, Erbnehmer und nächste Verwandte hierdurch vorgeladen, sich vor oder in dem am 15. Mai 1845. Vormitkags 11 Uhr vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Rath Metze in unserm Geschäftszimmer anstehenden Termine schriftlich oder perssonlich zu melden und ihre Rechte nachzuweisen, widrigenfalls sie mit ihren Unssprüchen ausgeschlossen werden und das, was ihnen in dem gedachten Testamente zugewendet worden, den Berechtigten, welche sich melden, in Ermangelung sols

wieczne milczenie im względem takowych nakazaném będzie i wymazanie summy niniejszéj z ksiąg hypotecznych na wniosek dziedzica nastąpi.

Poznań, dnia 6. Lipca 1844. Król. Sąd Nadziemiański; 1. Wydziału.

Obwieszczenie. Zmarły w Zabiczynie w powiecie Wągrowieckim na
dniu 28. Października r. 1798. Stanisław Dorpowski postanowił testamentem swym, że przypadła mu pobabce
jego Teressie z Przedzinskich, wprzód
zamężnej Kucharskiej, później zaś
zamężnej Dorpowskiej, zapisana na
dobrach Redgoszczu summa zastawna,
wrócić się ma do sukcessorów Przedzyńskich z potomstwa Kajarzyny i
Heleny pochodzących.

Wzywają się więc takim sposobem obdarowani potomkowie, Katarzyny i Heleny z Przedzińskich sukcessorowie, spadkobiercy i najbliższi krewni tychże, ażeby się przed lub w terminie na dzień 15. Maja 1845. zrana o godzinie 11. przed Wm. Metzke, Radzcą Sądu Głównego, w lokalu naszym służbowym wyznaczonym piśmiennie albo osobiście zgłosili iprawa swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostaną z pretensyami swemi wykluczeni, i to co zostało testamentem wspomnionym im przeznaczone, zgłoszającym się

der aber bem Fiefus jugesprochen wer, ben wird.

Bromberg, ben 14. Juni 1844.

Ronigliches Oberlandesgericht. I. Abtheilung. i prawo mającym, w braku zaś takowych fiskusowi przysądzoném zostanie.

Bydgoszcz, dnia 14. Czerwca 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

3) Loikral: Citation. Auf bem, in ber Pobblenken Strafe zu Bromberg bestegenen, sonft mit Mr. 319. und 320., jest mit Mr. 194. bezeichneten, ber verehestichten Topfermeister Maria Schulz, verwittwet gewesenen hannemann, gebornen Szwajczewska, gehörigen Wohnhause nebst Zubehör stehen im hypothekenbuche

1) Rubrica III. Nr. 1. auf Grund des Auseinandersetzungs Rezesses vom 19. Juni 1789. für jedes der beiden Geschwister Mathias Derofzewicz und Michael Derofzewicz 21 Athle. 8 gor. 112 pf. mutterliche Erbgelder ex

decreto vom 12. Juli 1789. eingetragen;

2) Rubrica III. Nr. 2. auf Grund des Theilungs-Rezeffes vom 7. Juli 1789. für jeden der beiben Bruder Friedrich Conrad Mohr und Johann herrmann Mohr 17 Rthlr. 14 gGr. 8 Pf. Erbgelder, eingetragen zufolge Berfügung

vom 29. Juli 1797.;

3) Rubrica III. Nr. 5. auf Grund ber kommissarischen Berhandlung vom 10. Februar 1821. 600 Athlir, ruckständige Kausgelber für den Verkäuser Samuel Mohr, eingetragen ex decreto vom 13. Januar 1823., wovon ins beß ex decreto vom 29. Oktober 1827. auf Grund notarieller Quittung

pem 12. April 1821. 300 Rthir. gelbicht find.

Die verehelichte Maria Schult, verwittwet gewesene hannemann, geborne Swajczewesta, und beren Shemann behaupten, baß die vorgedachten Intabulata getilgt, die Gläubiger verstorben, ihre Erben weder ber Person, noch bem Aufents balte nach befannt oder sonst zu ermitteln seien, und haben das Aufgebot der gesnannten Intabulata Behufs Praklusion der Gläubiger und Loschung der Posien beantragt.

Es werden baher die eingetragenen Glaubiger, beren Erben, Gessionarien, oder diejenigen, welche sonst in ihre Rechte getreteten find, hierdurch aufgefordert, sich spätestens in dem auf ben 18. December c. Bormittags 11 Uhr an Lands und Stadt-Gerichts-Stelle vor dem herrn Dber-Landes, Gerichts-Uffessor Ring ans beraumten Zermine zu melben, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die aufgebotenen Posten prakludirt werden, ihnen ein ewiges Stillschweigen damit aufers

legt werben wirb, und bie eingetragenen Posten auf ben Untrag der Befiger bes verhafteten Grundstude werden gelbicht werden.

Bromberg, ben 3. August 1844.

Ronigliches Land, und Stadtgericht.

4) Loiktale Citation. Die unbestannten Erben des am 2. Mai 1842, in Bnin, 68 Jahr alt, verstorbenen Bürgers Wooriech Urbanski werden hierdurch aufgefordert, sich vor oder spätestens im Termine den 16. Oktober 1844, bei dem unterzeichneten Lands und Stadtgericht oder in der Registratur desselben schriftlich oder personlich zu melden und daselbst weistere Anweisung zu gewärtigen. Meldet sich in dem anderaumten Termine kein Erbe, so fällt der in etwa 150 Athle, besselbende Nachlaß als ein herreuloses Gut dem Fiskus anheim.

Schrimm, ben 4. November 1843.

5) Ediftalvorladung. Im hyporhekenbuche des Grundstud's Birnbaum Mr. 2. Vol. 32. pag. 13., welches bem Fleischermeister Ferdinand Traugott Reinert jun. gehort, stehen Rubr, III. unter

Dr. 2. 52 Athlr. Erbgelder ber Bruber

b. George Mathes Zeuschner,

Mr. 3. 26 Athlr. Erbgelber bes Johann Peter Zeuschner, 3 siesbold

Zapozew edyktalny. Niewiadomi sukcessorowie zmarłego na dniu 2. Maja 1842. w Bninie 68 lat starego obywatela Wojciecha Urbańskiego wzywają się niniejszem, abysię przed a najpóźniej w terminie dnia 16. Października 1844. w podpisanym Sądzie Ziemsko miejskim albo w Registraturze tegoż piśmiennie lub też osobiście zgłosili i tamże dalszego polecenia oczekiwali. Jeżeli się w wyznaczonym terminie żaden sukcessor niezgłosi, natenczas pozostałość około 150. tal. wynosząca, jako bonum vacans Fiskusowi przysądzoną będzie. Szrém, dnia 4. Listopada 1843.

Szrem, dnia 4. Listopada 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznej gruntu w Międzycho. dzie pod Nr. 2. Vol. 32. pag. 13., rzeźnikowi Ferdynandowi Traugott Reinert jun. należącego, stoją w Rubr. III. pod

Nr. 2. 52 tal. spadku dla braci:

a. Krystyana Fryderyka Wawrzyńca,

annido schner, ann sid dur adding.

nad Nr. 3, 26 tal, spadku dla Jana Pio-

einzugehenden Che bie Gemeinschaft ber

Mr. 4. 26 Rthlr. Erbgelber ber Doros thea Zeuschner, verebelichten Tuchs macher hoffmann zu Meserit,

sammtliche Posten aus dem Erbrezesse vom 9. Juli 1803. vigore decreti vom 19. Oktober 1803. eingetragen.

Der Grundbesitzer behauptet die Til, gung dieser Anspruche, hat aber nur die Quittung der Tuchmacher Hoffmannschen Scheleute vom 12. September 1843. vorslegen konnen.

Die eingetragenen Dofumente find an=

geblich verloren gegangen.

Es werben daher auf den Antrag des Grundbesitzers die Inhaber der genannten Dofumente, ihre Erben, Cessionarien, oder wer sonst in ihre Rechte getreten ist, hier, durch aufgesordert, ihre Ansprüche an die Posten und Dokumente in dem auf den 19. November Bormittags 11 Uhr vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Assessor den machen, widrigenfalls jeder Ausbleis bende mit seinem Realrecht präkludirt und ihm ein ewiges Stillschweigen dieserhalb auserlegt wird.

Birnbaum, ben 4. Juli 1844.

Rbnigt. Lande und Stabtgericht.

5) Der Hausmann Johann Christoph Hanschle und die unverehelichte Johanne Modeste Gebauer zu Eulenberg, haben mittelst Schevertrages vom 2. Juli in ihrer einzugehenden She die Gemeinschaft ber

Nr. 4. 26 tal. spadku dla Doroty zamężnej za sukiennikiem Hoffmann w Międzyrzeczu,

wedle działów z dnia 9. Lipca 1803. vigore decreti z dnia 19. Października 1803. r. wszystkie ilości zaintabulowane.

Właściciel gruntu twierdzi zaspokojenie tychże pretensyów, lecz tylko kwit małżonków Hoffmann sukienników z dnia 12. Września 1843. r. przedłożył.

Wedle twierdznia dokumenta za-

intabulowane zaginęły.

Stósownie do wniosku właściciela gruntu wzywają się posiedziciele wspomnionych dokumentów, tychże sukcessorowie, cessyonaryusze, lub też kto w ich prawa wstąpił, aby w terminie dnia 19. Listopada r. b. o godzinie 11. przed południem przed Ur. Leonhard, Assessorem Głównego Sądu Ziemiańskiego, wyznaczonym, swoje prawa do kapitałów i dokumentów podali, w przeciwnym razie każdy niestawający ze swojem prawemr ealném prekludowany, i jemu wieczne milczenie nakazane będzie.

Międzychód, dnia 4. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że komornik Krysztof Henschke i niezamężna Joanna Modesta Gebauer z Eulenberg, kontraktem przedślubnym z dnia 2, Lipca Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, w ich malzenstwie wspólność majatku welches bierdurch gur offentlichen Rennt= i dorobku wyłączyli,

nif gebrocht wird. Birnbaum, am 27. Juli 1844. Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

7) Bekanntmachung. Der Muh: lenbesitzer August Rren und beffen Ches frau, Louife geborne Dachholz, haben bei Berlegung ihres Wohnfiges aus Meuer= bach bei Driefen in ber Reumart nach Der Ctabt Reubrud im Grofbergogthum Pofen Rreifes Camter, jum gerichtlichen Protofoll vom 15. September 1843. er: Hart, baffie bie bafelbft gefetlich ftattfin= bende Guter- und Erwerbe-Gemeinschaft fur fich und in Bezug auf jeden Dritten ausschließen.

Samter, ben 26. Juli 1844.

Bekanntmachung. Am 19. Juni c. Abende gegen 10 Uhr find von 3 Greng= Beamten 19 Stud Mittelfchweine, welche

muthmaglich aus Polen eingeschwärgt worden, bei ber Puftfovie Bogniaf unweit Bobromnifi im Schilbberger Rreife be= troffen, und nachdem die Treiber die glucht ergriffen, in Befchlag genommen und biernachft fur 94 Athlr. 12 Sgr. 6 Pf.

verkauft worden.

Schweine werben zur Begrundung ihrer etwanigen Unfpruche auf ben Berfteige= runge=Erlos nach §. 60. bes Zouftraf. Ge= fetjes bom 23. Januar 1838, mit bem Bemerken aufgeforbert, bag, wenn fich Miedzychód, dnia 27. Lipca 1844.

Obwieszczenie. Posiedziciel wiatraka August Krey i żona jego, Ludwika z Wachholz, przy przeprowadzeniu się z Neuerbacha pod Dresenek w Nowej Marchii do miasta Neubruck w Wielkiem Xiestwie Poznańskiém powiatu Szamotulskiego, do sadowego protokułu z dnia 15. Września 1843. oświadczyli, że tamże miejsce mianą spólność majątku i dorobku dla siebie i we względzie osób trzecich wyłączają.

Szamotuly, dnia 26. Lipca 1844. Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

> Obwieszczenie. W dniu 19. Czerwca o godz. Io. wieczorem znaleziono przez 3 urzędników granicznych 19 sztuk świn średnich, które jak się domyślić daje, z Polski przemycone zostały, przy pustkowiu Woźniak blisko Bobrownikom powiatu Ostrzeszowskiego, zbiegłszy zaganiacze, przyaresztowali i następnie za 94 tal. 12 sgr. 6 fen. sprzedane zostały.

Die unbekannten Eigenthumer ber Nieznajomi właściciele tychże świń wzywają się do udowodnienia prawa swego na zebraną kwotę licytacyjna stosownie do § 60. Prawa celnego karalnego z dnia 23. Stycznia 1838. r. z tém nadmieniemiem: že jeźli się

Riemand binnen 4 Bochen von bem Tage an, wo gegenwartige Befanntmachung jum lettenmale im Ronigl. Regierunge= Umteblatte erfcheint, bei bem Saupt-Boll= Umte ju Podjamege melben follte, bie Berrechnung bes Gelbbetrages gur Ronig= lichen Raffe erfolgen wird.

Dofen, ben 12. August 1844.

Der Provingial = Steuer = Di= reftor.

(gez.) v. Daffenbach.

w przeciągu 4 tygodni od dnia tego rachując, w którym niniejsze obwieszczenie ostatni raz umieszczone zostanie w Dzienniku regencyjnym, lu Głównego urzedu celnego w Podzam czu nikt niezgłosi, summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zo. stanie.

Poznań, dnia 12. Sierpnia 1844. Prowincyalny Dyrektor poborów. (podp.) Massenbach.

Betanntmachung. Bei ben mehrfachen Ungludefallen, welche burch bie Biffigfeit der fogenannten Bulldoge herbeigeführt find, ericeint es im Intereffe ber offenflichen Sicherheit nothwendig, bas Publikem gegen biefe Thiere mehr als bisher ju fcuten. Es wird beshalb jebem Gigenthumer eines Bulldogs bie Berpflichtung auferlegt, benfelben mit einem feften Maulforbe, ber bas Beifen bes Thieres un= moglich macht, ju verfeben. Unterlaffung biefer Beftimmung ober fchlechte Be= fchoffenheit bes Maulforbs, wodurch ber beabsichtigte 3med verfehlt wird, foll burch eine Strafe von 5 Mthir. gerügt werden. Pofen, den 23. Anguft 1844. Der Polizei-Prafibent. In Bertretung: Birfd.

<sup>10)</sup> Berliner Strafe Dr. 31. fteben zwei Bagenpferbe und ein verbedter leichter Rutschwagen nebft Gefdirre wohlfeil gum Berfauf.

Probsteier Roggen, ber Scheffel 88 bis 90 Pfund fur 2 Rthlr. Dominium Rabojewo bei Pofen.

<sup>12)</sup> Go heute Sonnabend ben 31. August großes Brillant=Runft=Feuerwert, Mumination und Abend-Rongert. Entrée à Perfon 21 Ggr., fur Rinder Die Salfte. Anfang bes Rongerts um 6, bes Feuerwerks um halb 9 Uhr. Ginem hochzubereh= renden Publikum meine ergebenfte Ginlabung. Bornhagen.